## Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabend, den 28. April 1827.

Bekanntmachung.

Die zum Sebastian Falkensteinschen Machlasse gehörige, und im Lasker Hauslande Posener Kreises unter Nro. 17 bestegene Krug = Wirthschaft, soll auf dreibinter einander solgende, Jahre d. i. von George bis dahin 1830, öffentlich verspachtet werden, wozu wir einen neuen Lermin auf den 5. Mai c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Reserendario v. Studnitz in unserem Instructions = Zimmer anderaumt haben, und Pachtlustige mit dem Bemerken einsaden, daß die Pachtbedingungen in unserer Rezgistratur eingesehen werden können.

Posen den 11. April 1827.

Ronigl, preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gościniec do pozostałości Sebastyana Falkenstein należący pod Nro. 17 w Holedrach Lasker, Powiecie Poznańskim położony, na żądanie sukcessorów ma bydź na trzy lata, to iest od Śgo Woyciecha r. b. do Śgo Woyciecha 1830. r. wydzierzawionym, wyznaczyliśmy do tego nowy termin na dzień 5. Maja r. b. zrana o godzinie 10tey przed Ur. Studnitz Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku sądowym, na który ochotę dzierzawienia maiacych z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent

Auf den Antrag eines Realzläubigers soul die dem Mühlenmeister Samuel Heilmann gehörende, auf der Borstadt St. Martin dei Posen unter Nro. 12 an der Verliner Straße belegene, gerichtlich auf 2152 Athle. 22 sgr. 6 pf. abgeschähte bolländische Windmühle, im Wege der Erecution subhaftiet werden, und sind die Bietungs-Termine auf

ben 2. Juli,

ben 3. September, unb

den 3. November c.,

wovon der letzte peremtorisch if, sedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Referendario von Studmit in unserem Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Uenderung erfordern, und die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 26. Marg 1827. Ronigl. Preuß, Landgericht. Patent subhastacyiny.

Ná wniosek iednego z wierzycieli wiatrak holenderski do młynarza Samuela Heilmann należący, na przedmieściu Śgo Marcina pod Poznaniem pod Nro. 12. przy ulicy Berlinskiey położony, na 2152 Tal. 22 śgr. 6 fen. oszacowany, w drodze exekucyi przedanym bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 2. Lipca, dzień 3. Września, i na dzień 3. Listopada r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie otey przed Referendaryuszem de Studnitz w naszey Izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 26. Marca 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Das hierselbst am Markte an ber Breiten-Straßenecke in dem lebhaftesten Theile der Stadt unter Nro. 37 belegene massive drei Stock hohe haus mit der

Patent subhastacyiny.

Kamienica narożna w rynku o trzech piętrach na ulicy Szerokie w mieyscu wesołym pod Nro. 37. położona, wraz z znayduiącą się w niey Darin befindlichen Apothete, Apotheter= gerechtigfeit, Apothefer = Utenfiliele und Gerathschaften, jedoch ohne Baarenvorrathe und Mebifamente, welches alles gerichtlich auf 14,049 Rthlr. 29 far. 2 pf. abgeschätt worden ift, und nach ber Angabe 10,000 Rthir. jahrliches Ge= Schaft bat, ben Danielewiczschen Erben ge= horia, foll Theilungs halber im Bege ber freiwilligen Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben, und es ift hierzu ein peremtorischer Bie= tunge = Termin auf ben 31. Juli c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Ge= richtsichloffe bor bem Referenbario von Random angefett, zu welchem wir Rauf= luftige mit bem Bemerken einlaben, baf dem Meiftbietenben ber Bufchlag mit Ginwilliqung ber Intereffenten ertheilt, Die Salfte bes Meiftgebots auch auf mehrere Jahre, wenn es verlangt wird, belaffen werden wird, und baf bie Tare fo wie die Bedingungen in unserer Regi= ftratur jeberzeit eingesehen werben fon= nen, auch ber Raufmann Friedrich Bil= helm Grat bierfelbft ben Answartigen auf portofreies Aufuchen bie Bedingun= gen mittheilt.

Pofen den 23. April 1827. Konigl. Preuß. Land gericht.

Apteka i prawem Aptekarskim, uten syliami aptecznemi i narzędziami je dnakowoż bez towaru i medykamentów, co wszystko w ogólności sądownie na 14049 Tal. 29 sgr. 2 fen. oszacowanem zostało i podług podania za dziesięc tysięcy talarów towaru przedać można, do Sukcessorów Danielewiczów należąca, dla podziału w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu przedaną bydź ma, i w tym celu wyznaczonym został termin zawity na dzień 31. Lipca r. b. przed południem o godzinie gtey w naszym Zamku sądowym przed Referenda, de Randow, na który ochote kupna maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu za zezwoleniem Interessentów nastapi, polowa licytum na kilka lat, ieżeli żądane będzie, zostawioną bydź może, taxa i warunki w naszéy Registraturze zawsze przeyrzane bydź mogą i kupiec tuteyszy Friedrich Wilhelm Graetz na listy frankowane tychże warunków udzieli.

Poznań d. 23. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Glaubigers soll bas im Schrimmer Kreise belegene, gerichtlich auf 11,437 Athlr. 23 Sgr. 5 Pf. abgeschätzte Nittergut Dobczon, wozu die Wüste Olsza gehört, meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge-Termine fichen auf

den 26 ften Juni,

ben 29 ffen September c.

ben 5ten Januar 1828, von welchen der Letztere peremtorisch ift, vor dem Landgerichts=Uffessor Rapp in

unferm Inftruktions = 3immer at.

Kauf= und Vesissähige werden vorge= laden, in diesen Terminen in Person oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, inso= fern nicht gesetzliche Umstände eine Aus= nahme gestatten.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werben kann, eine Caution von 500 Mflr. dem Deput. zu erlegen.

Tare und Bebingungen konnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 13. Marg 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, dobra szlacheckie Dobczyn w Powiecie Szremskiem położone, sądownie na 11,437 Tal. 23 śgr. 5 fen. otakowane, włącznie z puscizną Olsza do nich należącą, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 26. Czerwca, dzień 29. Września r. b., dzień 5. Stycznia 1828.,

z których ostatní iest zawity przed Assessorem Sądu Ziemiańs. Kapp w Izbie instrukcyjnéy Sądu nasze-

go wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych, wzywamy, aby się w terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Licytujący nim do licytacyi przypusczony bydź może Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć po-

winien.

Warunki i taxa w Registraturzeprzeyrzane bydź moga.

Poznań d. 13. Marca 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione : Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers, foll das ben Carl Gertachschen Cheleuten Bugehorige zu Murowanna Goslin unter Dro. 51 belegene, auf 273 Riblr. ge= ichatte Grundfluck offentlich an ben Meiftbickenben verkauft werben, und ift der peremtorische Termin zum Bieten auf ben 4. Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichts=Referendarius von Randow angeseit, zu welchem wir besitfabige Raufluftige mit bem Bemer= fen einlaben, baf bem Meiftbietenben Der Bufchlag ertheilt werden wird, wenn nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnahme erfordern, und bie Tare und Bebingungen in unferer Regiffratur jeberzeit eingesehen werden fonnen.

Pofen ben 20, Marg 1827.

Ronigt, Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego nieruchomość do Karola małżonków Gerlach należąca, w Murowannev Goślinie pod Nr. 51 położona, sadownie na 273 Tal. oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu sprze. daną bydź ma i termin licytacyjny zawity na dzień 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie gtéy w naszéy Izbie Stron przed Deputowanem Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Randow wyznaczonym został, na który zdatność kupna i ochotę maiących z tém oznaymie, niem zapozywamy, iż naywięcey daiacemu przyderzenie udzielonem bedzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i Taxa i warunki w Registraturze naszéy zawsze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 20. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański-

Subhastations Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise unter Nro.
167 belegene, bem Gutsbesister Ignat v. Rubnicki zugehörige abliche Rittergut Mietlice nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 6821 Athlr.

188. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Mietlice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod Nro. 167. położona, do Jgnacego Rudnickiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 6821 śgr. I fen. 10 iest

auf ben Anfrag der Gtäubiger Schulben halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es ist, da sich kein Käufer gefunden, ber anderweitige vierte Bietungs = Termin auf den 18ten Angust c. vor dem Herrn Landgerichts Rath Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Beüßfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in diesem Termine das Grandstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grande dies

nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 26. Mary 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedaną, którym końcem termin czwarty licytacyiny, gdy się w terminie żaden licytant nie zgłosił, na dzień 18go Serpniar. b. zrana o godzinie Sey przed Sędzią Ziemiańskim Spiess w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będażie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść

byly mogly.

Taxa kaźdego cźasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Nachdem über das Vermögen bes verstorbenen Domainen = Beamten Carl Ludwig Haak zu Murzynno der erbschaft= liche Liquidations= Prozes erdsfinet, und Citacya Edyktalna.

Gdy nad maiątkiem zmarłego naddzierzawcy dóbr narodowych Karóla Ludwika Haak w Murzynnie process sukcessyino likwidacyjny otworzony, sur Liquitation und Berification fammt= licher Forderungen, ein Termin auf ben 5. Mai 1827. Dormittags um 9 Uhr in unferem Inftructiona = Bimmer bor bem herrn Landgerichterath Spieß angesetzt worden, so werden alle bekannte und unbefannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, in diefein Tormine perfonlich ober burch zulässige mit Information berfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen der Juftig = Commiffions = Rath Guberian, Landgerichterath Brit und ber Juftig= Commiffarius Rafalsti und Schopfe vorgefchlagen werben, ju erfcheinen, ihre Unspruche gehörig anzumelden, und bie borhandenen Urfunden mit gur Stelle gu bringen, im Ausbleibungefalle aber gu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwani= gen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenge, was nach Befriedigung ber fich gemelbe= fen Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben möchte, verwiefen werden follen.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigl. Preug. Land gericht.

i do likwidacyi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi, termin na dzień 5go Maja 1827. o godzinie grév zrana w Izbie naszéy instrukcyinéw przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim wyznaczony został, przeto wszyscy znaiomi i nieznaiomi wierzyciele zapozywaią się, aby w terminie tymże albo osobiście, lub też przez legalnych, i należyta informacya opatrzonych Pełnomocników, na których im się Radca Komissyiny Sprawiedliwości Guderyan, Sędzia Ziemiański i Kommissarz Sprawiedliwości Brix i Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski i Schöpke przedstawiaia, staneli, pretensye swe podali, i dowody iakie posiadaia, złożyli, w przypadku zaś niestawienia się pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi do tego przekazani zostana, co po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłosili, z massy pozostanie.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise belegene Gut Rus 6ko nebst Suchorzenko und der halfte Patent Subhastacyiny.

Dobra Rusko w raz z Suchorzewkiem i połową Strzyżewka pod Juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie

von Strzyzewko und allem Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 113,207 Rihlr. 28 fgr.  $\frac{2}{3}$  pf. gewürz digt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 21. Dezember c., den 29. März a. k., und der peremtorische Termin auf den 30. Juni a. k.,

vor bem herrn Landgerichts = Rath Leng Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besith = und zahlungsfähigen Käufern werben diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei sieht, innerhalb 4 Boschen vor dem letzten Termine, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann jederzeit in der Regi= ftratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 31. August 1826.

Participation ding to be seen

layer to be the St. Viol. In post stury to

Slovi, dassa kostaigee, w. Jowiecz

Konigl, Preußisch. Landgericht.

Krotoszyńskim położone w raż z przygłegłościami, które według taxy sądowéy na 113,207 Tal. 28 śgr. 2/3 szel. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 21. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Czerwca 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się zresztą wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 102. des Posener Intelligeng : Blatts.

Befanntmadung.

Es wird bekannt gemacht, baß bie Susanna Dorothea geb. Ede und beren Shemann Schuhmacher Gottlieb Benjamin Pagold zu Sarne, nachdem erstere jest die Großjährigkeit beschritten, in der gerichtlichen Berhandlung vom 13. d. M. die Gemeinschaft der Guter ausgesschlossen haben.

Frauftadt ben 26. Marg 1827. Roniglich Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll das den von Rokossowskischen Erben gehörige, im Gnesener Kreise bezlegene adliche Gut Stiereszewo nebst Zubehör auf den Antrag eines Realgläubizgers auf diei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni 1827 bis wieder dahin 1830 öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Bir haben bierzu einen Termin auf ben 23. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Refestendarius v. Reykowski anberaumt, und laden Pachtlustige ein, sich in diesem Termine in unserm Partheien s Zimmer einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen tonnen in uns ferer Regiftratur eingefehen werden.

Gnefen ben 15. Marg 1827.

Ronigl. Dreng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości publiczney iż Zuzanna Dorota z domu Ecke i małżonek teyże Bogumił Benjamin Paetzold mayster kunsztu szewieckiego w Sarnowie, doszedłszy teraz pierwsza lat pełnoletności, w czynności sądowéy z dnia 13. b.m. wspólność pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 26. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wies szlachecka Skurzewo Sukcessorów Rokossowskich własna, w Powiecie Gnieznińskiem położona wraz zprzynależytościami, na domaganie się realnego Wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata mianowicie od S. Jana 1827 aż do tegoż czasu 1830 r. w dzierzawę wypuszczona bydź ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Ur. Reykowskim Referendaryuszym Sądu Ziemiańskiego, na ktory cheć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy, aby się na tym terminie w sali Sądu tuteyszego stawili i swe pluslicitum podali. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Das zu bem, im Pleschner Kreise beztegenen, den Major von Suchorzewstizsschen Eheleuten zugehörigen bisher sequestrirten Gute Goluchowo gehörige Vorwerf Przekupow, soll von Johannis c. ab, auf drei Jahre, nemlich bis Joshannis 1830. diffentlich an den Meistebietenden verpachtet werden, und wir haben vor dem Herrn Landgerichts-Mesternbarius Krzywdzinski hierzu einen Termin auf den 27. Juni c. Morgens um 10 Uhr anbergumt.

Zahlungöfähige Pachtlustige werden eingeladen, sich in diesem Termine auf dem Landgericht einzusinden und ben Zusschlag an den Meistbietenden zu gewärztigen.

Die Pachtbebingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 2. April 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Folwark Przekupow należący do dóbr Goluchowa w Powiecie Pleszewskim położony Ur. Małżonkom Suchorzewskim własnych dotychczas w sekwestracyi zostaiących, od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie następuią. ce lata, to iest až do 1830 roku publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiony bydź ma. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 27. Czerwca r. b. przed Deputowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem wzywamy chęć dzierzawie. nia i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym, tu w Sądzie naszym stawili i przybicia na rzecz naywięcey daiącego się spodziewali.

Warunki dzierzawne w Registratu.

rze przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 2 Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das hier unter Mro. 123 belegene, bem Burger Joseph Staniewski gehörige, aus einem Wohnhause, Garten und einem Quart Acker bestehende, auf 216 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, soll Schulden halber im Wege ber Subhastation dffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Rrotoschin, haben wir einen perem= torischen Bietungs-Termin auf ben 18. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu w Jarocinie pod Nrem. 123 położona do Jozefa Staniewskiego należąca składaiąca się z domostwa, ogrodu i kwarty roli 216 tal. 20 śgr. oceniona w drodze subhastacyi z powodu długów publicznie sprzedaną bydź ma.

Z mocy zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Krotoszyńskiego wyznaczywszy tym końcem ostateczny termin na dzień 18. CzerThere is no was a second to the second of the

Juni c. Vormittage um 9 Uhr in un= ferem Geschäfts = Locale anberaumt, und laden besitz = und zahlungsfähige Kauslu= sige vor, sich im gedachten Tage einzu= sinden, und ihre Gebote anzuzeigen.

Der Meisibietende hat bes Zuschlages du gewärtigen, weil auf spatere Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden foll.

Die Tare fann hier zu jeder Zeit ins fpicirt werden.

Farocin ben 16. Februar 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. w Ca r. b. o godzinie gtey zrana w naszym lokalu. Wzywamy więcchęć kuupna maiących, aby się w tymże terminie stawili i licyta swe podali, naywięcey daiący przybicia spodziewać się ma, na późnieysze zaś podania wzgląd żaden mianym niebędzie. Taxa może każdego czasu być przeyrzana.

Jarocin d. 16. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Dem & 7. Tit. 50. Theil I. ber Allsemeinen Gerichtsordnung gemäß, wird hiermit bekannt gemacht, daß die Nach-lasmasse des hierselbst verstorbenen Rasbiner-Affestord Löbel Moses Kalischer unster die bekannten Gläubiger im Termin den 17. Mai c. Bormittags um 10 Uhr in unserem Geschäfts-Locale vertheilt werden wird.

Liffa den 14. April 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

## Obwieszczenie.

W skutek §. 7. Tyt. 50. Części I. powszechney Ordynacyi sądowey podaie się ninieyszym do wiadomości, iż pozostałość zmarlego tutay Rabina Loebel Moses Kalischer pomiędzy wiadomych Wierzycieli w terminie dnia 17. Maia r. b. o godzinie totey zrana w lokalu urzędowania naszego podzieloną zostanie.

Leszno d. 14. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Nach benen bei den Königl. Landgerichten in Krotoschin und Fraustadt am
29. August 1825. und 27. Februar v.
3. abgefaßten, und durch die Allerhöchste Königl. Cabinets = Ordre vom 16. Februar c. bestätigten Erfenntnissen, ist der Amtmann Casimir Robylecki zu Siemianice Ostrzeszower Kreises seines Abels für verlusig erklärt worden, welches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß getracht wird.

Rozmin ben 9. April 1827. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

Mocą wyroków w Królewskich Sądach Ziemiańskich w Krotoszynie pod dniem 29. Sierpnia 1825, w Wschowie zaś pod dniem 27. Lutego r. z. zapadłych, a Naywyższym rozkazem gabinetowym, z dnia 16. Lutego r. b, potwierdzonych, został Ekonom Kaźimierz Kobyłecki z wsi Siemianic w Powiecie Ostrzeszowskim sytuowaney od szlachectwa odsądzonym, co się ninieyszem do powszechney wiadomości podaie.

Koźmin d. 9. Kwietnia 1827. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Acuferst faftige und suffe Meffiner Apfelsinen zu 2 fgr. und zu 2½ fgr. pro Stud, und Messiner Zitronen in bester Qualitat, sowohl Riften = wie auch Stud; weise zu billigen Preisen find zu haben bei 3. D. Peiser Breitestraße Nro. 113.